## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 56. Dienstag, den 6. Marz 1838.

Ungekommene Gremden vom 3. Mårz.

herr Guteb. v. Miastoweti aus Kapiela, I. in No. 59 Wallischei; herr Kaufm. Maste aus Stettin, I. in No. 3 halbdorf; hr. Kaufm. Noack aus Wollstein, hr. Friedensrichter Schneider und Hr. Gasthofbesitzer Heinrich aus Schwerin a/B., I. in No. 47 St. Adalbert; hr. Kaufm. Wiesener aus Vions, Hr. Guteb. v. Gredowski aus Dziembowo, Hr. Guteb. v. Gotolnicki aus Turostowo, I. in No. 15 Dreitestraße.

Dom 4. Marz.

Herr Guteb. v. Gost aus Korzuszlowo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Pacheter Ziolecki aus Sulenezun, I. in No. 5 Sapiebaplat; Hr. Land = und Stadt=Ger.= Direktor Löffler aus Berechen, Hr. Kaufm. Bothke aus Berlin, I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Guteb. v. Stachowski aus Trzcianka, Hr. Guteb. v. Swiesicki aus Szczepankowo, I. in No. 3 Wilh. Str.; Hr. Guteb. Chilewski aus Strychowo, Hr. Pachter Szulczewski aus Zydowo, I. in No. 89 Wallischei; Herr Guteb. v. Baranowski aus Bacharzewo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Graf von Grabowski aus Grylewe, Hr. Pachter Muszynski aus Zurawia, Fran Pachterin Nehring aus Brzezewo, Hr. Guteb. v. Pluckiewicz aus Pawlowo, die Hrn. Gateb. Gebr. v. Koszutski aus Magnuszewice, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Pachter Feistel aus Pomarzanki, I. in No. 23 Wallischei.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Posen. I. Abtheilung.

Die im Posener Departement und beffen Schildberger Rreis belegene abeliche Herrschaft Plugawice, so weit bieselbe im Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydz. I.

Dobra szlacheckie Pługawice w Departamencie Poznańskim, w powiecie tegoż Ostrzeszowskim, sądoInlande belegen, gerichtlich abgeschätzt auf 53,275 Athlr. 1 Sgr., soll in termino den 2. Juli 1838 coram Deput. Ober-Landesgerichterath v. Forestier öffentlich subhassirt werden. Die Tare, der Hypothekenschein und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Die im Hypothekenbuch eingetragenen, bem Aufenthalte nach unbekannten Kinder erster Ehe des Besitzers Reichsgrafen Joachim Casimir Alexander v. Malkahn, Fanny verehelichte Prinzessin Biron v. Kurland, Mathilde verehelicht gewesene Generalin Demontier, Anna verehelichte Gräfin Pückler, Lucie verehelichte Dberstelieutenant von Stranz, Mortimer und Carl Grafen v. Malkahn, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

Dofen, ben 14. November 1837.

2) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landesgericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene, landschaftlich auf 12,675 Athlr. 27 sgr. 1 pf. abgeschätzte abeliche Gut Große Lubowice nebst bem Vorwerke Janowo und Zubehör, soll am 22. September 1838 Vormittags um 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Tare, hypothekenschein und Kausbedinzgungen konnen in der Registratur eingezsehen werden.

wnie oszacowane na 53,275 Tal. I sgr. maią być tak dalece, iak w Państwie tuteyszem położone, w terminie dnia 2. Lipca 1838 przed Deputowanym Radzcą naszym W. Forestier publicznie sprzedane. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki kupna, mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Dzieci pierwszego małżeństwa właściciela Hrabiego Joachima Kaźmierza Alexandra Maltzahn z pobytu niewiadome, w księdze hypoteczney zaintabulowane, iako to: Fanny zaślubiona Xiężna Biron de Kurland, Matylda zamężna była Generalowa Demontier, Anna zamężna Hrabina Pueckler, Lucia zamężna Podpułkownikowa Stranz, Mortimer i Karól Hrabowie Maltzahn, zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 14. Listop. 1837.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgosztzy.

Wieś szlachecka wielkie Łubowice z folwarkiem Janowo z przyległościami w powiecie Gnieźnińskim położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa kredytowego na 12,575 Tal. 27 sgr. I fen. otaxowana, sprzedaną ma być w terminie na dzień 22. Września 1838 przed południem o godzinie I Itéy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym. Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki sprzedaży, przeyrzane być moga w Registraturze.

- 3) Alle biejenigen, welche auf nachftebenbe gefundene Sachen refp, beren Erlbo:
  - 1) eine Vaar ordinaire Bauernftiefel 1 Rtir.,
  - 2) 4 Paar alte gerriffene Stiefeln 21
  - 3) zwei Retten 1 Rtlr.,
  - 4) brei alte große Bangen 16 fgr.,
  - 5) zwei Stud Unterpfluge 16 fgr.,
  - 6) zwei Pflugeisen 22 fgr.,
  - 7) zwei Rungenhalter und ein eiferner Pflug 16 fgr.,
  - 8) zwei Spannagel, ein Pflugeisen und eine alte Zange 16 fgr.,
  - 9) einen meffingblechernen Leuchter und zwei Maurer-Reibbretter 4 fgr.,
- 10) zwei alte Schloffer, eine alte Schache tel und einige Flafchen 3 fgr. 6 pf.,
- 11) eine Schreibtafel und ein fleines blechernes Maag 2 fgr. 6 pf.,
- 12) ein kleiner mit Leder beschlagener Roffer 9 fgr.,
- 13) ein weißseibener Damenhut mit Schachtel 4 fgr.,
- 14) einige angeblich jum Nachlaß ber Janufzewöfa alias Philipowicz gehorigen alten Betten 4 Alr. 19 fgr. 6 pf.,
- 15) ein schwarzseibener Damenhut 5 fgr.,
- 16) eine Waschbalge 1 fgr. 6 pf.,
- 17) zwei Pferde und zwar eine schwarze Stute nut weißem Stern, Djahrig und ein brauner Wallach mit Blaffe, Bjahrig, nach Abzug von 15 fgr.

Wszyscy, którzy do następnie wyszczególnionych rzeczy resp. zebranych za takowe pieniędzy:

- 1) parę ordynaryinych bótów chłopskich 1 Tal.,
- 2) cztery pary bótów starych podartych 21 sgr.,
- 3) dwa łańcuchy 1 Tal.,
- 4) 3 obcęgów dużych starych 16 sgr.,
- 5) 2 płosy do pługa 16 sgr.,
- 6) 2 lemierze 22 sgr.,
- 7) 2 nalostki i želazny pług 16 sgr.,
- 8) 2 sierdzienie lemierz i stare obcęgi 16 sgr.,
- 1 lichtarz z blachy mosiężney i 2 muszczki mularskie 7 sgr.,
- 10) dwa stare zamki, stare pudło i kilka flaszek 3 sgr. 6 fen.,
- 11) 1 tablice i mala miare blaszanną 2 sgr. 6 fen.,
- 12) I kufer skora obity 9 sgr,
- 13) ieden kapelusz iedwabny biały z pudełkiem 4 sgr.,
- 14) nieco pościeli staréy podobno do pozostałości Januszewskiey alias Filipowiczowey należącey 4 Tal. 19 sgr. 6 fen.,
- 15) ieden kapelusz damski czarny axamitny 5 sgr.,
- 16) wanne do prania 1 sgr. 6 fen.,
- 17) parę koni, a mianowicie karą klacz z białą łysiną 9cio letnią i wałacha brunatnego z gwiazdą 8mio letniego, po odciągnieniu

Taxationegebuhren und 7 Athlr. 10 fgr. Futterungefoften 39 Rthlr. 5 fgr.,

- 18) 27½ Ellen neuen Kattun auf grauem Grunde, schwarz und rosa geblumt, 25 Ellen und 2½ Elle breite Streifen, braun und schwarz geblumter neuer Kattun, ¾ Ellen grauer schwarz geblumter neuer Kattun, ¼ Elle roth geblumter Kattun auf grauem Grunde, zwei neue rothwollene schoarz gesblumte, mit schwarzer Vorte versethene Halbtücher,
- 19) eine Wintermuße,
- 20) eine Doppelflinte, 21) ein Pferdegurt und ein Wagentrobbel,
- 22) funf Schienen Banbeifen,
- 23) eine gruutuchene Muge,
- 24) vier Schienen Bandeifen,
- 25) ein Paar Rutschentroddeln und eine leinene blaugestreifte Schurge,
- 26) eine Fußfette,
- 27) ein Fenfterfiffen,
- 28) ein Sprenger,
- 29) eine Tischuhr,
- 30) 13 meffingene Bergierungen,
- 31) ein Bund Schluffel und Schluffelhafen, 8 Stud an ber Bahl, und
- 32) 4 Stude Marmor, welche jum Gehause ber Uhr gehoren,

Unsprüche machen, haben diese spatestens in dem am 14. April c. Bormittags 10 Uhr bor bem Deputirten Referendar

15 sgr. deserwitów taxacyjnych, i 7 Tal. 10 sgr. za obrok, — 39 Tal. 5 sgr.,

- 18) 27¼ łokci sycu na szarem tle w czarne i różowe kwiatki,
  25 łokci i dwie ¼ łokcia szerokie sztuki sycu nowego w brązowe i czarne kwiaty,
  ¾ łokcia sycu nowego w szare i czarne kwiaty,
  ¼ łokcia sycu w czerwone kwiaty na szarem tle,
  dwie nowe chustki na szyię wełknianne czerwone w czarne kwiaty z czarnemi szlakami,
- 19) iednę czapkę zimową,
- 20) I flinta dubeltówka, 21) I ryngrot i kultasy do powozu,
- 22) 5 szyn żelaza obręczowego,
- 23) czapka sukienna zielona,
- 24) 4 szyny żelaza obrączowego,
- 25) i parę kułtasów powozowych i płócienny fartuch w niebieskie paski,
- 26) łańcuch na nogi,
- 27) poduszka na okno,
- 28) para kaydanów,
- 29) zegar stolowy,
- 30) 13 mosiężnych przystroień,
- 31) 1 węzeł, 8 kluczy zawierający z hakiem,
- 32) 4 sztuki marmoru do postumentu powyższego zegara należące, pretensye roszczą, wzywaią się ninieyszém, aby takowe naypóźniey w terminie na dzień 14. K wietnia

Lange in unserem Geschäftshause anstebenden Termine unter Beibringung ber Beweismittel bei Verlust dieser Unspruche anzumelden.

Bromberg, ben 5. Januar 1838.

Konigl. Preuß. Land, u. Stabt= Gericht.

4) Ueber ben Nachlaß bes zu Potsbam am 21. August 1837 verstorbenen Hansbelmanns Mathan Graßheim aus Bojasnowo, ist heute ber erbschaftliche Liquisdations. Prozeß erbsshaftliche Liquisdations. Prozeß erbsshaftliche Liquisdations. Prozeß erbsshaftliche Liquisdations. Prozeß erbsshaftliche Liquisdations. Prozes erbsshaftliche Liquisdations zum Anmeldung aller Ansprüche steht am 22. Mai d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Land, und Stadtgezichts Alfsessor Sachse im Partheienzimsmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melber, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forberungen nur an bassenige, was nach Befriedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz, den 12. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

5) Proklama, Nachdem über bas Bermogen bes versiorbenen Major Carl v. Bienkowski der Konkurs eroffnet worsden ist, haben wir zur Anmeldung und Ausweisung der Ansprüche an basselbe einen Termin auf den 23. April d. J.

t. r. o godzinie totey zrana w lokalu naszym służbowym przed Deputowanym Referendaryuszem Lange wyznaczonym przy złożeniu dowodów takowe pod utratą tychże zameldowali.

Bydgoszcz, dn. 5. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Nad pozostałością po Natanie Grassheim handlerzu z Bojanowa na dniu 21. Sierpnia 1837 w Potsdamie zmarłym, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 22. Majar. b. na godzinę 9tą przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Sachse Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 12. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Otworzywszy Sąd podpisany nad maiątkiem zmarłego Majora W. Karóla Bienkowskiego konkurs, wyznaczył do podania pretensyi do pozostałości termin na dzień 23. Kwietnia r. b. wizbie

vor bem Herrn Ober, Canbesgerichts, Uffefsfor Rahl in unserm Instruktions-Zimmer anberaumt, und laden zu bemselben alle unbekannten Glänbiger, namentlich aber ben Kausmann Karillo zu Posen, den Thomas Jaskulski, den Wagen-Fabrikanten Dargel, den Privatschreiber Zeideler, unter der Verwarnung vor, daß Diesenigen, welche in diesem Termine nicht erscheinen, mit allen ihren Forderungen an die Masse präkludirt und ihnen deswegen gegen die übrigen Kreditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben soll. Schrimm, den 26. Januar 1838.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Biehkastrirer Franz Remus und die Wittwe
Sophia Janczarska geb. Pendzinska aus Mroczen haben mittelst Ehe=Vertrages vom 8. Februar, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobfens, den 10. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Kaufmann Lobel Sternberg aus Pleschen und die Wittwe Blume Cohn geb. Stifter aus Stawiszyn, im Königreich Polen, haben mittelft gerichtlichen Kontrakts vom 25. Januar 1838 die Gemeinschaft ber Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen.

Pleschen, ben 23. Februar 1838. Koniglich Preuß. Land, und Stadtgericht. swoiéy instrukcyinéy przed Ur. Kahl Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego, na który wszyscy niewiadomi pretendenci, mianowicie kupiec Karillo z Poznania, Tomasz Jaskulski, fabrykant wozów Dargel i Zeidler pisarz prywatny pod tem zagrożeniem zapozywaią się, że niestawaiący na tym terminie z wszelkiemi do massy pretensyami swemi wyłączeni zostaną, i że wieczne z tego powodu milczenie względnie drugich wierzycieli nakazanem im będzie.

Szrem, dnia 26. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że mniszarz Franciszek Remus z owdowiałą Zofią z Pendzińskich Janczarską, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lutego r. b., wspólność maiątku wyłączyli.

Lobženica, dnia 10. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Kupiec Loebel Sternberg z Pleszewa i wdowa Blume z Stifter Cohn z Stawiszyna w Królestwie polskiem, wyłączyli kontraktem sądowym z dnia 25. Stycznia 1838, wspólność maiątku i dorobku w przyszłem swem małżeństwie.

Pleszew, dnia 23. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 8) Bekanntmachung. Der Wirthschaftschreiber Roman von Stupnickt von hier, ist mittelst rechtskraftigen, burch die Allerhöchste Kabinetsordre vom 31. December 1837 bestätigten Erkenntznisses wegen Verbrechen, des Avels verslustig erklärt.

Pofen, ben 23. Februar 1838. Ronigliches Inquifitoriat.

Obwieszczenie. Ur. Roman Stupnicki pisarz gospodarczy tu ztąd, został mocą prawomocnego, przez naywyższy rozkaz gabinetowy z dnia 31. Grudnia 1837 potwierdzonego wyroku, o występek od szlachectwa odsądzony.

Poznań, dnia 23. Lutego 1838. Królewski Inkwizytoryat.

9) Bekanntmachung. Um 24. Februar Abends zwischen 8 und 9 Uhr ist in hiesiger Stadt in dem No. 81. St. Martin belegenen Hinterhause ein Raub mit lebensgefährlicher Verletzung der Beraubten verübt. Es sind mindestens zwei, vielleicht auch drei Thater gewesen. Folgende Sachen sind dabei entwendet:

1) 3mei Ober-Bettuberzuge, 4 Riffenüberzuge und ein Betttuch von weißer Leinewand, roth gezeichnet L. J.

- 2) 3mei zugeschnittene Mannshemben bon mittelfeiner Leinewand.
- 3) Bier weiße baumwollene Taschentucher mit rothen Randern, schwarz gezeichnet L. J.

4) Acht Tafchentucher von feiner Leinewand, fcmarz gezeichnet L. J.

- 5) Ein weiß baumwollener Taufliffenuberzug mit einer Garnifur von dems felben Zeuge.
- 6) Zwei weiße Pique Rinberjadchen.

7) 3wei Widelbanber.

8) Dreizehn Sandtucher von Drillich, roth gezeichnet 2. 3.

9) Bier feine Gerbietten, blau gezeichnet 2. 3.

10) Geche grobere Gervietten.

11) Funf grobe leinene Frauenbemben.

12) Zwei Serviettenbander, auf den von einen sich die Buchstaben A. R. gestickt befanden. Das zweite war mit Blumen gestickt und hatte brongene haken.

Wir bitten, diese Sachen, wo sie sich finden, anzuhalten und uns bavon, so wie von etwanigen Verdachtsgrunden gegen die bis jetzt unbekannten Thater schleunigst in Kenntniß zu setzen. Auslagen werden wir gern erstatten.

Pofen, ben 2. Marg 1838. Ronigliches Inquisitoriat.

10) Auktion. Um 15. Marz b. J. Bornittage um 10 Uhr, soll in Bieganowo, hiesigen Rreifes, der Nachlaß des
daselbst verstorbenen Mallers Stanislaus
Derling, bestehend in Hornvieh, Hausund Mühlengerathschaften, Betten und
Rleidungsstücken, öffentlich an den Meistbietenden, gegen baare Zahlung verkauft
werden.

Schroba, ben 12. Februar 1838.

Fraiffe, Auktions-Kommiffarius. Aukcya. Pozostałość zmarłego w Bieganowie młynarza Stanisława Derliny z bydła rogatego, porządków domowych i wiatrakowych, pościeli i odzieży składaiąca się, w dniu 15. Marcar. b. przed obiadem o godzinie totéy we wsi Bieganowie powiatu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedana być ma.

Szroda, dnia 12. Lutego 1838.

Fraisse, Kommissarz aukcyiny.

- 11) Ein gang in ber Rabe der Stadt Gnesen belegenes, mit neuen massiven Gebauben durchaus versehenes Landgut von ppt. 1300 Morgen Flachen, soll mit Fischerei und completten Inventarium sofort aus freier hand verfauft werden. Nahere Nachrichten hieruber ertheilt der Dekonomie. Commissarius Krippendorff in Gnesen.
- 12) Für Candwirthe. Durch größtentheils in unserer Provinz gemachte Einkaufe, sind wir im Stande, Klee-, Gras = und Blumensaamen in ausgezeichnet schoner Qualität, billiger, als in = und auswärtige Saamenhandlungen zu verkaufen. hierauf Restetirende wollen ihre geehrte Auftrage baldigst ergeben laffen an die Saamenhandlung Gebr. Auerbach, Buttelftr. in Posen.
- 13) Ein mit ben baulichen Einrichtungen und bem Betriebe ber Aunkelrubenzuckerfabriken grundlich vertrauter, wissenschaftlich gebildeter Mann, der sich hierüber gehörig auszuweisen vermag, bietet hierin seine Dienste an. hierauf Restektirende belieben ihre Abresse zur Beranlassung genauer Auskunft unter Littera A. M. poste restante Posen, franco einzusenden.
- 14) W Szczepanko wie pod Szamotułami stoi na sprzedaż 150 sztuk wysoko poprawnych maciór zdatnych do kotu, i tyleż skopów młodych również dobrych i zdatnych do chowu; te owce są każdego czasu do widzenia na gruncie.